lun

## N= 194.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Mittwoch den 14. August 1833.

Ungekommene Fremde vom 12. August 1833.

Sr. Onteb. Sierafowelli aus Dtufg, Fran Guteb: v. Tomica aus Gueborzemo, I. in Do. 165 Bilbelmeftrafe; Br. Probft Bagnofi aus Ceraog, t. in Do. 110 St. Martin; Br. Profeffor Caffind, Frau Doltorin Schafer u. Fraulein-Stock aus Commerau, I. in Do. 418 Gerberftrage; Gr. Raufm. Delten aus Ras lift, Br. Lieferant Bril aus Comiegel, Br. Propinator Sirfd aus Strzelno, & in Do. 124 Magazinstraße; Sr. Probst Cieslinofi aus Dembno, Sr. Schreiber Piotrowicz aus Ruffocin, Lin No. 30 Ballifchei; Gr. Bifchof v. Rowalsti aus Gnefen, Sr. Raufm. Behrend aus Magdeburg, I. in Do. 1 Ct. Martin; Br. Rittmeifter v. Studnig aus Guhrau, Die Brn. Referend. hawring und Groß aus Rontgeberg, I. in Do. 99 Salbborf; Gr. Pachter Gerednnoft aus Chocifemo, Br. Probst Rieramufzewölli aus Stamno, 1. in Do. 168 Wafferfrage; Sr. Probst Lange aus Bedlis, Br. Guteb. Nechrebechi aus Brauftowo, I. in Do. 384 Gerbers frage; Frau Guteb. v. Bronifowsta aus Gulec, I. in Do. 391 Gerberftrage; fr. Banquier Scholz aus Barfchau, Frau Guteb. v. Radoneta aus Rudnit, 1. in No. 243 Bredlauerfrage; Br. Kaufnt Comul aus Margonin, Br. Raufnt Beilfronn aus Mogafen, I. in Do. 350 Judenftrage; Gr. Raufin. Glogauer aus Liffa . I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Federpofenfabrifant Binder aus Berlin, Sr. Chauffee-Auffeher Jebfe aus Pinne, I. in Do. 95 St. Moalbert; fr. Erbhert Gtarapusti aus Minino, Sr. Erbberr Augner aus Chachurti, Sr. Burger Duffiemice aus Rogafen, I. in Do. 394 Gerberftrafe; Spr. Actuarius Stabroweff aus Liffa, I, in Do. 136 Bilbelmöftrage; Sr. Guteb. Birfowefi aus Ganifi , I. in Do. 33 Ballifchei; Gr. Geiftlicher Laffenr aus Ludom, I. in Do. 387 Gerberftraffe.

Avertissement. Jun Berkauf des in Fordon unter Mo. 27 belegenen, ben Bottebermeister Mehrmannschen Cheleuten gehörigen, auf 100 Rthl. abgeObwieszczenie. Do przedaży posiadłości w Fordonie pod No. 27. sytuowaney, do małżonków Mehrmannów bednarzy należącey, na 100 schaften Grundstücks sieht, da sich in dem frühern Termin kein Räufer gemeldet, im Wege ber nothwendigen Subhaftation ein nochmaliger peremtorischer Bietungs-Termin auf den 26. Oftober c. vor dem Herrn Landgerichts Math Ulrich Morgens um 8 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle an.

Die Zore kann in unferer Regiffratur

Bromberg, ben 28. Juni 1833. Roniglich Preuß. Landgericht.

gdy w przeszłym terminie nikt z kupuiących się nie zgłosił, w drodze
konieczney subhastacji powtórny licytacyiny termin peremtoryczny na
dzień 26. Października r. b.
zrana o godzinie 8. w naszym Jokalu
służbowym.
Taxa może bydź przeyrzana każ.

Tal. ocenioney, wyznaczony iest,

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszey Registraturze. Bydgoszcz, d. 28. Czerwca 1333. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die im Pleschner Kreise belegenen, zur Concurse Masse des Onuphrius Grabowsti gehörigen Guter Neustadt a. d. W. und Chocica, von denen nach der behufs Subhastation ausgenommenen landschaftlichen Tare die Herrschaft Neustadt auf 77,910 Athl. 24 Sgr. 2 Pf., das Gut Chocicza aber auf 51,883 Athl. 20 Sgr. 5 Pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag des Eurators diffentlich an den Meistbictenden verkauft werden, und die Bietungs. Termine sind auf

den 19. November d. I., den 19. Februar 1834, und der peremtorische Termin auf den 27. Mai 1834,

vor dem Landgerichts=Uffessor Nenbaur Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befith und zahlungsfahigen Raufern werden biefe Termine mit bem Beifugen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei fieht, bis 4 2Bochen vor bem

Patent subhastacyiny. Dobra Nowemiasto n. W. i Chocicza w powiecie Pleszewskim położone, do massy konkursowey Onufrego Grabskiego należące, z których według taxy landszaftowey końcem subhastacyi przyjętey, maiętność Nowemiasto na 77,910 Tal. 24 sgr. 2 den., dobra Chocicza zaś na 51,883 Tal. 20 sgr. 5 fen. ocenione zostały, na żądanie kuratora publicznie naywięcey dającemu sprzedane bydź mają, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Listopada r. b., na dzień 19. Lutego 1834; termin zaś peremtoryczny

na dzień 27. Maia 1834, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Neubaur Assessorem tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed ostatnim terminach tych z nadmienieniem,

letten Termine und bie etwa bei Muf- nem kazdemu zostawia się wolność nahme ber Tare worgefalleuen Mangel doniesienia nam o niedokladnościach, anzuzeigen.

Rrotofchin, ben 22. Juli 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung Der Konigl. mittelft Bertrages vom 6. Juni 1833 6. Czerwca 1833. wyłączyli między bor Eingehung ihrer Che die Gemein= soba wspolnose maiatku i dorobku,

fentlichen Renntniß gebracht wird. Pofen, ben 6. August 1833. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung. In ber Nacht bom 26. gum 27. Marg c. wurden bem :26. na 27. Marca r. b. ukradziono Raufmann Abraham Simon Leichtentritt starozakonnemu Abrahamowi Simoaus Miloslaw burch gewaltsamen Gin= nowi Leichtentritt w Miloslawiu zabruch folgende Tuche geftoblen:

- 1) ein fchwarz fein Rotbufer Tuch,
- 2) ein schwarz fein dito dito
- 3) ein schwarz fein 4) ein wollblaues feines Inch,
- 5) ein wollblaues feines Tuch,
- 6) ein gradgrun fein Rotbufer Tuch,
- 7) ein olivengrunes feines Tuch,
- 8) ein bunkelgrunes Tuch,
- 9) ein angeschnittenes braunes Tuch,
- 10) ein grunes Tuch,
- 11) ein braunoliven feines Tuch,

iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Krotoszyn, dnia 22. Lipca 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Ur. Karol Wichhauptmann im 18. Infanterie-Regiment mann, kapitan 18. pulku piechoty, herr Carl Wichmann und beffen Che= i maltonka iego, Eugenia z Herbgattin, Eugenia geborne Gerbft, haben stow, ukladem przedslubnym z dnia schaft der Guter und bes Erwerbes unter co sie ninieyszem do publiczney wiafich ausgeschloffen, mas hiermit jur bf= domości podaie.

Poznań, dnia 6. Sierpnia 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. W nocy z dnia mieszkalemu przez gwaltowne włamanie się następuiące sukna:

- 1) czarne cienkie Kotbusowe sukno,
- 2) czarne cienkie dito
- 3) czarne cienkie
- 4) iasnogranatowe cienkie sukno, 5) iasnogranatowe čienkie sukno,
- 6) trawne zielone cienkie Kotbusowe sukno,
- 7) oliwno-zielone cienkie sukno,
- 8) ciemno-zielone sukno,
- 9) nadrznięte brunatne sukno,
- 10) zielone sukno,
- 11) oliwno brunatne cienkie sukno,

- T2) ein angeschnittenes bunkelgrunes
- 13) ein blaumelirtes Tuch,

14) ein Schaphir,

15) ein oliven angeschnittenes Tuch,

16) einen Rest rothes Tuch 5—6 Ellen, und diese Tuche sollen zum Theil in der Richtung nach Peisern und Krotoschin fortgebracht worden sonn.

Wir ersuchen alle Militair= und resp. Sivil-Behörden, so wie Jeden, der davon Wissenschaft erlangt, und von den Theilenehmern am Diebstahl und von dem Berbleib der Tuche zu der Sine Radzieziewökischen Untersuchungs-Sache Nachzicht zu geben, oder es der nachsten Justiz- oder Polizei-Behörde anzuzeigen.

Roften follen baburch nicht erwachsen.

Rozmin, ben 29. Juli 1833.

Ronigt. Preuf. Inquisitoriat.

- 12) nadrznięte ciemno-zielone sukno,
- 13) niebiesko-szaraczkowe sukno,
- 14). szafirowe,
- 15) nadrznięte oliwkowe sukno,
- 16) reszta czerwonego sukna 5 6 łokci.

Sukna te miały podobno częścią do Pyzdrów, a częścią też do Krotoszyna odstawione być.

Szanowne władze tak woyskowe i resp. cywilne, iako też każdego, któryby o tém wiadomość zasiągnąć miał, wzywamy zatém, aby nas o uczestnikach téy kradzieży i o pozostałém suknie do akt naprzeciw Sine Radziejewskiemu zawiadomić, albo też naybliższéy cywilney lub policyiney władzy o tém zameldować raczyły.

Koszta iednakowoż nie mogą ztad.

wyniknąć.

Kozmin, dnia 29. Lipca 1833. Król. Pruski Inkwizytoryan

Schönste neue Matjes-Fett-Heringe à 2½ Sgr. pro Stud, bei ro und I Tonne jedoch zu noch bittigern Preisen, eben so beste neue Genucser Zitronen à 4½. Rthl. pro 100 Stud, und sehr schönen fetten Sahn-Rase, circa 1½ — 2 Pfd. wiegend und sowohl an Gute als auch in Form bem achten Limburger Kase fast gleichkommend, à 7 Sgr. pro Stud, empsiehlt bestens

3. Heiser, Jesuiter- und Wasserstraßen-Ede.

Berkaufe nach Dette, aus bem hammerschen Institute in Berlin, weiset zum Derkaufe nach bie Bergmannsche Apotheke.